## N= 211.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 3. September 1829.

Angekommene Frembe vom 1. September 1829. Hr. Professor Malinowski, Hr. Kandidat Kurowski, aus Berlin, I. in No. 165. Wilhelmöstraße.

Rach we i's un g ber bei bem Ober-Post-Amte besindlichen Actourbriefe, deren Absender unbekannt sind:

- 1) Brachvogel in Krotoschin.
- 2) Cohn in Wrefchen.
- 3) Brandenburger in Lipno.
- 4) Soffmann in Wiczonsfa.
- 5) Rofzutefi in Magnafzewice.
- 6) Wollenberg in Jarocin.
- 7) Sote in Samter.
- 8) Palczewsti in Nuffawa.
- 9) Guft in Lebante.
- 10) b. Gondegka in Ralifd).
- 11) v. Korntowsfi in Endziniec.
- 12) Brachvogel in Berlin.
- 13) Zmudowicz in Wronfe.
- 14) Rafalski in Gosnica.
- 15) v. Aminfowsfi in Arotofchin.

### Befanntmachung.

Zum Verkauf ber dem Schiffer Dgrowseti zugehörigen, auf 80 Athl. abgeschätzten Hälfte des in Klein = Bartelfee, Bromberger Kreises, unter No. 15. bestegenen emphyteutischen Grundstüds sicht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Termin auf den 9. October c. vor dem Herrn Land-Gerichts-Math Köhler Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfrer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 22. Juli 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

### Obwieszczenie.

Do sprzedaży połowy emfiteutycznego gruntu w Bartodzieiach małych do szypra Ogrowskiego należącego, w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 15. położonego, na 80 tal. oszacowanego, wyznaczony iest w drodze potrzebnéy subhastacyi termin na dzień 9. Października r. b. przed W. Sędzią Ziemiańskim Köhler zrana ogodzinie 8. w tuteyszym lokalu sądowym.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Czerwcz 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Coiftal = Citation.

Nachbem über bas Bermbgen bes Gutsbesigers Stanislaus v. Arzyzanoweifi, wozu bie im Kostener und resp. Schrimmer Kreise belegenen Guter Borrowo und Russon, so wie bie Kaufgelber für bas Gut Dobezyn gehören, ber Concurs erbifnet worden ift, haben wir

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem W. Stanisława Krzyzanowskiego dziedzica, do któ rego w Powiecie Kościańskim i resp. Szremskim położone dobra Borowo i Russocin niemniey summa szacunkowa za Dobczyn należą, konkurs otworzony został, więc do podania

gur Unmelbung ber Ansprücke an bie Concurd = Masse einen Termin auf ben 22. September d. J. früh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts: Nese-rendarius Arenot in dem hiesigen Landgerichts = Lokale anderaumt und laden sammtliche Gläubiger des Gemeinschulds ners, namentlich aber:

1) ben vormaligen Prafecten, Herrn Joseph v. Poninski,

2) ben Pachter, herrn Stanislaus v. Pagowski,

3) bie Francisca, geborne v. Szeliska, verehelichte v. Bialfowska,

- 4) die Johanna geborne v. Korntow= 8ka, Chegattin des Carl v. Krzy= zanowski,
- 5) ben Raufmann Carl Berlach,
- 6) ben Raufmann Paul Reifinger,
- 7.) den Pachter Joseph Molinski,
- 8) ben handelemann Jofeph Rucynisti,
- 9) ben Abalbert v. Lutomefi,
- 10) bie Paul Mruczynstifchen Erben,
- 11) ben Fabian v. Roffutofi,
- 12) die Anna geborne v. Kofzutsfa, verehelichte v. Bargoda,
- 13) die Marianna geborne v. Kofzuts=
- 14) bie Kinder des Conftantin v. Szelieki, und
- 15) den Ludwig v. Inchlinski, beren Aufenthalt der Concurs = Behörde zur Zeit unbekannt ift, hierdurch vor, in dem gedachten Termine personlich oder durch zusäßige Bevollmächtigte, als welsche ihnen die hiefigen Justiz-Commissa-

pretensyów do massy konkursowéy maiących termin na dzień 22. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Arendtem Referendaryuszem Sądu Ziem. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczyliśmy i zapozywamy wszystkich wierzycieli wspólnego dłużnika, mianowicie zaś:

1) bywszego Prefekta JW. Józefa Ponińskiego,

2) Ur. Stanisława Pagowskiego, Possessora,

3) Ur. Franciszkę z Szeliskich Biał. kowską,

4) Ur. Joanne z Korytowskich małżonkę Karola Krzyżanowskiego,

5) JPanna Karola Berlach kupca,

6) JP. Pawla Reisinger kupca, 7) Ur. Józefa Molinskiego posses-

sora;

8) Józefa Kuczynskiego handlerza,

9) Ur. Woyciecha Lutomskiego,

10) sukcessor. Pawia Mruczyńskiego,

11) Ur. Fabiana Koszutskiego,

- 12) Ur. Annę z Koszutskich Barzyc-
- 13) Ur. Maryannę z Koszutskich Goczkowską,

14) dzieci Konstantego Szeliskiego i

15) Ur. Ludwika Zychlinskiego, ktorych mieysca pobytu władzy konkursowey na teraz są niewiadome, ażeby w tymże terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionychpełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości

rien Galbach, Raulfuß, Fiebler, Lauber, Douglas und Storct in Borfchlag ge= bracht werben, zu erscheinen, und ihre Forberungen gebührend anzumelben, Der Ausbleibende wird mit allen feinen For= berungen an die Maffe pracludirt, und es wird ihm beshalb gegen bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden. Bierbei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Bahrneh= mung feiner Gerechtsame und feines Intereffe bei bem Concurd-Prozesse am Orte bes Gerichts entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen andern guläßigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, ju ernennen, und mit gehöriger Wollmacht zu ben Aften zu le= gitimiren, widrigenfalls er bei ben bor= Kommenden Deliberationen und abzu= faffenben Befchluffen ber ubrigen Glaubiger nicht weiter jugezogen, vielmehr angenommen werden wird, bag er fich ben Befchluffen ber übrigen Glaubiger und ben Berfügungen bes Berichte lebig= lich unterwirft.

Fraustadt den 13. April 1829. Königl. Preuß, Landgericht. UUr. Salbach, Kaulfuss, Fiedler, Lauber, Douglas i Storck proponuia się stawili i pretensye swoie przyzwoicie podali. Niestawaiący z wszelkiemi swemi pretensyami do massy prekludowanym będzie i wieczne milczenie przeciw drugim kredytorom nakazane mu zostanie.

Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessa w obecnym processie konkursowym w mieyscu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby sąd się trzymał i tegoż plenipotencyą legitymacyiną zaopatrzył inaczey bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowienia innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie,

Wschowa d. 13. Kwietnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Defanntmachung.

Daß ber Gutsbesitzer Wonciech v. Lipses in Awiatsowo, und bessen Ehegattin, Stanislawa geborne v. Grodzicka, mittelst gerichtlichen Vertrages vom 10. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die des Erwerbes, ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotofchin ben 10. August 1829. - Konigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Iż Ur. Woyciech Lipski dziedzie dóbr Kwiatkowa i małżonka tegoż Ur. Stanisława z Grodzickich Lipska, na mocy sądowego układu ź dnia 10. m. i r. b. wspólność maiątku, nie zaś wspólność dorobku wyłączyli, do publicznéy ninieyszem podaie się wiadomości.

Krotoszyn d. 10. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente soll das im Reinziger Hauland, Meserizer Kreises, unter No. 7. belegene, den Gottlob Gruneschen Cheleuten, und den Johann Mazahnseschen Erben gehörige, auf 727 Athlicabgeschätzte Grundstück öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der peremtorische Vietungs. Termin auf den 27. November d. J. Vormittags nun 9 Uhr hier an der Gerichtstelle anderaumt ist.

Meserit den 9. Juli 1829. Königl, Preuß, Landgericht. Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego ma być gospodarstwo małżonkom Grune i sukcessorom Jana Mazahnke należące, w oledrach Ranzkich (Reinziger Hauland) Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 7. leżące, i sądownie na tal. 727. ocenione, publicznie naywięce daiącemu przedane, i tym końcem termin petemtoryczno-licytacyjny na dzień 27. Listopada r. b. tu w Międzyrzeczu w Izbie sądowe w wyznaczonym został.

Międzyrzecz d. 9. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8=Patent.

Im Auftrage bes Königl. Land, Gerichts zu Pofen werben die zum Joseph und Margaretha Jakrzewskischen Nachlasse gehörigen, zu Jaraczewo unter No. 32. belegenen und aus folgenden Perkinentien bestehenden:

a) aus einem Bau= platz nebst Gar= ten, welcher auf 33 Athir. ro fgr.

b) aus einer Scheu=

ne, bie auf 10 - = -

s) aus einem Quarte Acker auf dem
städtischen Territorio zu Jaraczewo, zwischem
den Besitzungen
des Nicolaus
Czabonski und
Valentin Brzozowski belegen,

auf . . 333 Mthl. 10 fgr.

d) aus 12 Doppels Beeten Ackers, bie auf . 36 — =

also auf 512 Athle. 20 fgr. gerichtlich gewürdigte Immobilien zur nothwendigen Subhastation gestellt.

Zu biesem Behuse haben wir einen peremtorischen Licitations = Termin auf den 22: Septiember 1829, Morzgens 9 Uhr in loco Jaraczewo in der Magistratsstube anderaumt und laden hierzu alle Kaussussige und Besitzsähige, welche in dem Termine vor der Licitation

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu do pozostałości po zmarłym Iózefie i Małgorzacie małżonkach Zakrzewskich, na leżące, w Jaraczewie pod Nr. 32. z części następuiących składaiące się nieruchomości, iako to:

- a) z placu do hudowania z ogrodem na . . . 33 tal. 10 sgr.
- b) z stodoły na . 10 : -
- c) z kwarty roli na
  territorium miasta Jaraczewa
  między rolami
  Mikołaia Czabayskiego i Walentego Brzozowskiego położone

wszystko więc na . 512 tal. 20 sgr. Sądownie otaxowane, zostały, do konieczney subhastacyi podane.

Celem któréy wyznaczyliśmy termin peremtoryczny licytacyi na dzień 22. W rześnia 1829. zrana o godzinie 9. w sesyonalney izbie Magistratu w Jaraczewie, na ten więc zapozywamy wszystkich ochotę i zdolność kupna maiących, którzy do rak debutowanego w terminie przed licytacyą 100 tal. kaucyi złożyć mogą z tem zapewnieniem, że, dla naywięcey dawaiącego pewno przysą-

su handen bes Deputirten eine Caution von 100 Athl. zu deponiren im Stande find, mit der Zusicherung vor, daß für den Meistbietenden der Zuschlag gewiß erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme machen wers den.

Die Einsicht ber Tare und ber Licitations-Bedingungen ift zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur erlaubt.

Schrim ben 4. Juli 1829. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

dzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku wymagać niebędą.

Przeyrzenie taxy i kondycyów licytacyi iest w każdym stosownym czasie w naszcy Registraturze dozwolone.

Śrem d. 4. Lipca 1829.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Die hier unter No. 31. belegene, ben Thomas Obrebowiczschen Erben gehörizge Ackerwirthschaft, bestehend aus drei Quart Land nebst Garten und den ersorzberlichen Wohn- und Wirthschaftsgebäuben, welches alles im Jahre 1826 auf 1623 Athl. abgeschätzt worden, soll in einem peremtorischen Licitations-Termin auf den 9. November a. c. im hiezsigen Friedensgerichts-Locale im Wege öffentlicher Licitation an den Meistbietenben verkauft werden, wozu wir Kauslussige hierdurch einsaden.

Schroba ben 28. August 1829.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo tu w Szrodzie pod No.31. sytuowane, a do sukcessorów zmarlego Tomasza Obrębowicza należące, składaiące się z trzech kwart roli, ogrodu, i potrzebnych budynków mieszkalnych i gospodarskich, ogółem w roku 1826. na tal. 1623 oszacowane w dródze publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu ma bydź sprzedane, a to w terminie peremtorycznym licytacyinym na dzień 9. Listopada r. b. w tuteyszym sądowym lokalu wyznaczonym, do którego chęc nabycia maiących ninieyszem zapozywamy.

Szroda d. 28. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju. Medte englische Universal-Glanz-Bichfe von G. Fleetwordt in London.

Warnung. Um Verwechselungen gegen andere angebotene, angeblich Englische Glanz-Wichse, welche von scharfen, das Leder zerstdrenden Ingredienzien zusammengesetzt ist, worüber die Klagen selbst in öffentlichen Blättern immer häufiger ausgesprochen werden, zu vermeiden, so wird das geehrte Publikum besonders darauf ausmerksam gemacht, daß die Büchsen der Engl. Glanz-Wichse von G. Fleetwordt in kondon" versehen, und der Umschrift: "Nechte engl. Wichse von G. Fleetwordt in London" versehen, und in Posen nur einzig und allein bei Herrn J. Mendelsohn unter dem Rathhause zu bekommen ist.

- London im August 1829.

G. Fleetwordt.

24 reichmelfenbe Ruhe aus ber Graubenzer Nieberung kommen ben 5. d. M. beim Marcus Goldftein auf ber Commenderie im Wirthshaufe gum Verkaufen an.